## Nro. 4.

## Posener Intelligenz - Blatt:

## Freitag ben 4. Januar 1833.

Angefommene Fremde bom 1. Januar 1833.

Hr. Raufmann Denecke und Hr. Handels-Commis Goltz aus Berlin, I. in Mo. 1 St. Martin; Hr. Ussessor Rlein aus Gnesen, L. in No. 136 Wilhelmöstr.; Hr. Kaufmann Salamon Casper aus Filehne, Hr. Kaufm. Lippmann Brühl aus Schmiegel, Hr. Posshalter Prauschnitz aus Liffa, Hr. Ober-Steuer-Controlleur Wabl aus Gostin, I. in No. 124 St. Adalbert; Hr. Kaufm. Wolfsohn aus Schrimm, Hr. Kaufm. Jakob aus Obrzwcko, I. in No. 20 St. Abalbert; Hr. Wirthschaftsbeamter Michler aus Ruschitz, I. in No. 118 Wallistei; Hr. Gastwirth Nowotnik aus Ohlau, I. in No. 33 Wallischei; Hr. Handelsmann Vrodek aus Krotoschin, Hr. Handelsmann Landsberg aus Rawicz, I. in No. 350 Judensftraße; Hr. Bürgermeister Neumann aus Piaski, Hr. Gutsb. Krasicki aus Malezes wo, I. in No. 243 Breslauerstraße.

Bom 2. Januar.

Hr. Guteb. Jarochowsti aus Sofolnik, Hr. Guteb. Twardowsti aus Szezuczyn, I. in No. 1 St. Martin; Hr. Guteb. Lukomski aus Mototowic, Hr. Guteb.
Roscielski aus Ponice, Hr. Guteb. Kurowski aus Duszno, Hr. Guteb. Zakrzewski
aus Wysoko, Hr. Commiss. Retz aus Swierezyn, I. in No. 394 Gerberstraße; Hr.
Guteb. Szudzinski aus Ulenica, I. in No. 391 Gerberstraße; die Hrn. Guteb.
Schulz und v. Karczewski aus Kornaty, Hr. Guteb. v. Suchodolski aus Radlewo,
Hr. Guteb. v. Gorzenski aus Kornaty, Hr. Commiss. Michalski aus Exin, Hr.
Guteb. v. Dziembowski aus Klodzyn, I. in No. 394 Gerberstraße; Fran Sateb.
v. Kurowska aus Ptasztowo, I. in No. 251 Breslauerstraße; Hr. Kaufm. Kawek
aus Fransiabt, Hr. Lieferant Sachs aus Lissa, I. in No. 124 St. Udalbert; Hr.
Härber Viertel aus Mogasen, Hr. Oberamtmann Rismann und Hr. Dekonom Lukas
aus Gay, Hr. Kaufm. Alexander aus Meustadt a. d. W., Hr. Raufm. Levin aus
Pinne, die Hrn. Kaussen Mottek und Lewandowski aus Samter, I. in No. 20
St. Adalbert; Hr. Pächter Zibell aus Cilewo, Hr. Färber Gumprecht aus Grät,
Hr. Bürger Jablinowski aus Wronke, die Hrn. Eisenhändler Menke & Kruse aus

Sillbach, I. in Mo. 05 Ct. Abalbert; Gr. Dberamtmann Dichaelis aus Gofcieje= wo, Br. Conducteur Edulg aus Bentiden, Gr. Guteb. v. Mieczfowefi aus Dra dowo, I. in Do. 20 Ballifchei; Gr. Ergenthumer Piglowefi aus Clupia, Die orn. Kaufleute Perlindfi, Margolit, Sternberg und herrmann aus Plefchen, Br. Raufm. Wittowell ans Miloelam, I. in No 33 Wallischei; Sr. Pachter Dfulick aus Bielejewo, Sr. Guteb. Brodnichi aus Miroslamo, Gr. Guteb. Niegolewefi aus Wofciejewto, fr. Guteb. George aus Dobrampel, I. in Ro. 243 Breelauer= ftrage; Br. Landgerichte-Affeffor v. Ctophafius aus Frauftadt, I. in No. 165 Bilbelmeftrage; Gr. Pachter Jagielefi aus Bietto, Gr. Probst Capfinisti aus Ban, fr. Guteb. Urbanowefi aus Rowalefie, Br. Guteb. Dulinefi aus Clamno, Br. Guteb. Lufomefi aus Parufgewo, I. in Ro. 168 Bafferftrage; Gr. Guteb. Ctablewefi aus Kolaczfowo, 1. in No. 187 Wafferstraße; Br. Apothefer Buge aus Schmiegel, Sr. Dberamtmann Muller aus Grabowo, Sr. Rendant nowadi aus Mendorff, 1. in Do. 136 Wilhelmeftrage; fr. Sandelemann Jaffel aus Rocan= wol, Br. Sanbelem. Gottftein aus Jaraczewo, Sr. Sandelem. Wittoweffi aus Deifern, I. in Do. 350 Judenftrage; Frau Guteb. v. Bialtowefa aus Piergeno, 1. in Do. 382 Gerberftrage; Sr. Raufm. Casper Abraham aus Birte, I, in Do. 155 Buttelftraße.

Bekanntmachung. Es soll ber Neubau eines Viehstalles auf dem Gute Briesen, Wongrowiecer Kreises, an den Mindestfordernden in Entreprise überzlassen werden. Hierzu haben wir einen Termin auf den 9. Februar 1833 vor deni Deputirten Herrn Landgerichtse Rath Jekel hieselbst angesetzt, wozu diezienigen, welche bereit sind, diesen Bau zu übernehmen, mit dem Bemerken vorzgeladen werden, daß der Anschlag in unserer Concurd Registratur eingesehen werden kann.

Onefen, ben 26. November 1832. Ronigl. Preuf. Landgericht.

Obwieszczenie. Budowla nowey obory we wsi Brzeznach w powiecie Wągrowieckim, ma bydź naymniey żądaiącemu wentrepryzę wypuszczona. Tym końcem wyznaczyliśmy termin na dzień 9. Lutego 1833. przed W. Sędzią Jekel w mieyscu, na który tych, którzy gotowi są podięcia się tey budowli z tem nadmieniemiem zapozywamy, iż anszlag w Registraturze konkursowey przeyrzany bydź może.

Gniezno, d. 26. Listopada 1832. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Poittalcitation. Nachbem auf ben Untrog eines Realglaubigers über die Ranfgelder des im Roffner Rreife belege= nen, von dem Gutebefiger Depomucen b. Boltowefi sub hasta erstandenen ad: lichen Gutes Jarogniewice, burch die Berfügung vom heutigen Tage, ber li= quidatione - Projeg eroffnet worden, fo werben alle biejenigen, welche an ge= dachte Raufgeiber Realaufpruche gu ba= ben vermeinen, hierdurch offentlich auf= geforbert, in bem auf ben 21. Darg 1833 Vormittage um 8 Uhr vor bem Deputirten Brn. Dber = Landes = Gerichte= Referendarius Freiherrn v. Richthofen hiefelbst angesetzten Liquidatione=Termine entweder in Perfon ober burch gefetlich gulaffige Bevollmachtigte gu erscheinen, den Betrag und Die Urt ihrer Forderun= gen umffandlich anzuzeigen, die Dofus mente, Brieffchaften und fonftige Be= weismittel barüber im Driginal oder in beglaubter Abschrift vorzulegen, und bas Nothige zum Protofoll zu verhans beln, mit ber beigefügten Bermarnung, bag die im Termine ausbleibenden und bis zu bemfelben ihre Anspruche nicht anmelbenden Glaubiger mit allen ihren Forberungen an bas Grundflud ober bie Raufgelder ausgeschloffen, und ihnen beshalb ein ewiges Stillschweigen sovohl gegen ben Raufer, als gegen bie ubri= gen Creditoren, unter welche bas Rauf= gelb vertheilt wird, auferlegt werden wird. Uebrigens bringen wir benjenigen Glaubigern, welche ben Termin in Der= fon mahrzunehmen perhindert werden,

Zapozew edyktalny. Gdy na wniosek iednego z wierzycieli realnych nad summą szacunkową w powiecie Kościańskim położonych, przez Wgo Nepomucena Zołtowskiego, drogą subhasty nabytych dóbr szlacheckich Jarogniewic, rozporządzeniem z dnia dzisieyszego proces likwidacyiny otworzonym zostal, przeto wszyscy, którzy do pomienioney summy szacunkowey pretensye realne mieć mniemaia, ninieyszem publicznie się zapozywaią, ażeby się w terminie likwidacyinym na dzień 21. Marca 1833. zrana o godzinie 8. przed Delegowanym Wnym Baronem Richthofen Referendaryuszem tu w mieyscu naznaczonym osobiście lub przez prawnie vpoważnionych pełnomocników stawili, ilość i rzetelność swych pretensyów okolicznie podali, doku. menta, papiery i inne dowody na to w oryginale lub w kopiach wierzytelnych złożyli i co potrzeba do protokułu obiaśnili, albowiem w razie przeciwnym w terminie niestawaiący i aż do tegoż swych pretensyów niepodaiący wierzyciele z wszelkiemi pretensyami swemi do rzeczonych dobr lub summy szacunkowéy zostana wyłączeni i im w téy mierze wieczne milczenie, tak co do nabywcy tych dóbr iako i względnie drugich wierzycieli, pomiędzy których summa szacunkowa podzieloną zostanie, nakazaném bedzie. Zresztą tym

ober benen es hiefelbst an Bekanntschaft fehlt, die Herren Justiz-Commissarien Salbach, Mittelstädt und Lauber als Bevollmächtigte in Borschlag, von benen sie sich einen zu erwählen und denfelben mit Vollmacht und Information zu verssehen haben.

Frauftabt, ben 5. November 1832. Konigl. Preuß, Landgericht. wierzycielom, którzy powyższego terminu osobiście odbyć niemogą lub którym tu na znaiomości zbywa, UUr. Salbach, Mittelstaedt i Lauber K. Sp. za pełnomocników się proponuie, z których sobie iednego obrać i tego w potrzebną plenipotencyą i informacyą zaopatrzyć mogą.

Wschowa, d. 5. Listopada 1832. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Wichtige Unzeige. Die neue Rum Fabrikation. Man erzielt mittelst dieser Rum-Fabrikations-Methode aus wohlfeilen Substanzen, die überalt zu haben sind, sofort einen reinen, klaren, haltbaren und dem Jamaika-Rum gleichkommenden kunstlichen Rum zn jeder beliebigen Starke anzusertigen. Das Honorar ist i Friedrichsd'or für die vollständige und aussührliche Mittheilung. Briefe mit Beisügung des Honorars werden franko erbeten.

Berlin, ben 28. December 1832.

2. Schmogrow, Lindenstraße Mro. 105.

Schafviehverkauf. In der Merinoschäferei zu Jacobine, 4 Meilen von Breslau, 1 Meile von Ohlau in Schlessen, beginnt der Berkauf der Bocke und Mutter den 1. Januar, die Heerde ist rein Lichnowskischer Abkunft, zeichnet sich durch Feinheit, vollkommne Ausgeglichenheit und Wollreichthum aus, westhalb sie sich stets des höchsten Wollpreises erfreute; auch ist sie frei von allen erbslichen Krankheiten.

v. Rofenberg-Lipinsky.

Ein tuchtiger Defonom, eine Wirthin, Gartner und Bogt tounen in Go-